## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

11. September 1806.

Nro 209.

11. Września 1866.

(1480) © b i f t. (2)

Nr. 1416. Vom Tłumaczer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit fundgemacht, das in Folge des Güterabtretungsgesuches der Eheleute Egmont und Eugenie Becht de praes. 4. Juni 1866 Zahl 1416 über das gesammte wo immer besindliche bewegliche wie auch über das in den Kronländern, für welche die faiserliche Verordnung vom 20. November 1852 gilt, gelegene unbewegliche Vermögen der Eheleute Egmont und Eugenie Becht aus Koropiec der Konfurs hie-

mit eröffnet wird.

Zum einstweiligen Konkursmassevertreter wird Julian Bilinski aus Koropiec bagegen zum Konkursmassevertreter Franz Swistelnicki aus Koropiec mit Substituirung des Johann Schiebel aus Koropiec hiemit ernannt, und es werden hiemit alle jene Gläubiger, welche an tiefe Konkursmaffe eine Forderung stellen wollen, aufgefordert, die: selbe mittelst einer Klage wider den obigen Konkursmassevertreter bei Diefem f. f. Bezirksamte als Gerichte bis jum 30. September 1866 anzumelben und in ber Rlage nicht nur bie Richtigfeit ber Forderung sondern auch das Recht, kraft welchem der Gläubiger in biese ober jene Klasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf dieser bestimmten Frist Niemand mehr gehört werden wird, und Jene, Die ihre Forderung bis babin nicht angemelbet batten, in Rudfict bes gesammten zur Konfuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch tann abgewiesen fein follen, menn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, menn fie ein eigenthum= liches Gut aus ter Maffe ju forbern hatten, ober wenn ihre For- berung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwas in bie Daffe fculdig fein follten, die Edjuld ungehindert des Kompensazions, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bugleich wird zur Einvernahme ber Gläubiger über bas Güteraberetungsgefuch Bahl 1416 zur Wahl bes befinitiven Bemögens-Berwalters und der Gläubiger Ausschüsse der Termin auf den 16.

Oltober 1866 Vormittags bestimmt.

Bom t. f. Bezirkeamte ale Gerichte.

Tiumacz, am 27. Juli 1866.

E dy kt.

Nr. 1416. C. k. sąd powiatowy w Tłumaczu oznajmia niniejszym, że w skutek podania małżonków Egmonta i Eugenii Bechtów pod dniem 4. czcrwca 1866 do l. 1416 wniesionego, którym swój majątek odstąpili, na cały gdziekolwiekbądź znajdujący się ruchomy jakoteż i na znajdujący się w tych krajach koronnych, w których ces. patent z d. 20. listopada 1852 prawną moc ma, majątek nieruchomy tychze małżonków Egmonta i Eugenii Bachtów z Koropca

konkurs otworzony został.

Tymczasowym zawiadowcą tejże masy rozbiorowej pan Julian Biliński zastępcą tejże masy pan Franciszek Świstelnicki z Koropca substytując mu pan Jan Skiebel z Koropca jako zastępca zostal mianowany, i wzywa się przeto wszystkich wierzycieli, którzy do rzeczonej masy rozbiorowej jakakolwick pretensye rościć by sobie mogli, by takową pozwem przeciw powyższemu zastępcy masy w tutejszym c. k. sądzie powiatowym najdalej do 30. września 1866 zgłosili i wpomnionym pozwem nietylko prawdziwości wierzytelności lecz także i prawo, na którem polegając wierzyciel w tę lub ową klasę umieszczonym być pragnie, udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po upływie rzeczonego terminu, zgłoszenie się nieu-względnionem zostanie, i ci, którzy się w terminie nie zgłosili od wszelkiego do masy rozbiorowej należącego majątku bez wyjątku i w tym razie odsądzeni zostaną, gdyby im rzeczywiście prawo kompenzacyi przysługiwało, gdyby swą własność z masy żądać mieli, lub gdyby ich wierzytelność zahypotekowana była, i nadto, gdyby ci wierzyciele do masy dłużni byli, do uiszczenia tego długu bez względu na przysługujące im prawa kompenzacyi, prawa własności łub zastawu przytrzymani zostaną.

Równocześnie wyznacza się do przestuchania wierzycieli na podanie względem odstapienia majątku do I. 1416 do wyboru zawiadowcy majątku i wydziału wierzycieli termin na dzień 16. pa-

ździernika 1866 o godzinie 10tej zrana.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Tłumacz, dnia 27. lipca 1866.

Mr. 1626. Dom Tłumaczer f. f. Bezirksamte als Gericht wird ben bem Mohnorte nach unbekannten Erben des Heinrich Grafen Dzieduszycki, als: Henriette Amalia Maria Francisca vicrer Namen Gräfin Dzieduszycka, Amalia Gräfin Dzieduszycka, Maria Gräfin Dzieduszycka und Michael Graf Dzieduszycki bekannt gemacht, es haben Marya Pokorny verehel. Filipecka und Filipina Pokorny verehel. Regetti witer die chemalige Grundherrschaft zu Tłumacz als

Gerichtsinhaberin und namentlich gegen ben Heinrich Grafen Dzieduszycki und rückschtlich bessen vorgenannte Erben eine Syndikatöbesschwerde wegen ungebührlicher Entziehung ter zur Erbschaft nach Wenzel Pokorny gehörigen in Tłumacz gelegenen Grundstücke oder Zahslung des Werthes und Ersot des entgangenen Nutens pr. 9250 fl. und 14810 fl. s. N. G. überreicht, worüber das Syndikatöverfahren eingeleitet und zur Verhandlung der Termin auf den 27. September 1866 um 10 11hr Vormittags festgesetzt wurde.

Da der Ausenthalt der Belangten unbekannt ist, so hat dieses

f. f. Bezirksamt als Gericht zu beren Vertretung und auf bessen Geschr und Kosien ben Stavislauer Landesadvokaten Hrn. Dr. Eminowicz mit Substituirung des Hrn. Landesadvokaten Hrn. Dr. Maciejowski als Kurator bestellt mit welchem nach dem Syndikatsverfahren

verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift werden bemnach bie Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsebehelse bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Gerichte anzuzeigen, übershaupt ie zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werben,

Tlumacz, am 24. Juli 1866.

2) Nr. 47649. Bon dem f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem abwesenden Ladislaus Skrzyński mit tiesem Ebitte bekannt ge-

macht, daß über Ansuchen bes Salamon Czackes am 5ten September 1866 3. 47649 wiber ihn die Zahlungsauflage ber Restwechselsumme nan 1188 ff. 36 38 38 arlasten marben fat

von 1188 fl. öft. Währ, erlassen worden sei.

Da ber Wohnort desselben unbefannt ift, so wird ihm ber Fr. Landes. Atvokat Dr. Madejski mit Substituirung tes herrn Landes. Abvokaten Dr. Roiński auf seine Wefahr und Koffen zum Kurator bestellt und demselben ber oben angeführte Bescheid tieses Gerichtes zugestellt.

- Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 5. September 1866.

(1509) E d i f t. (2)
Mr. 48948. Von dem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem Hrn. Moses Rath mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen denselben über Ansuchen des Simche Margoles am
1. August 1866 Zahl 41972 ein Auftrag zur Zahlung einer Wechselsumme von 1180 fl. österr. Währ. s. M. G. erlassen wurde.

Da der Wohnort besselben unbekannt ist, so wird dem Moses Rath der Hr. Landes Movetat Dr. Gregorowicz mit Zubstitutrung des Hrn. Landes Movetaten Dr. Frankel auf seine Gefahr und Kossten zum Kurator bestellt, und temselben der oben angeführte Besscheid dieses Gerichtes zugestellt.

Nom f. f. Landes: als Bandelsgerichte.

Lemberg, den 6. September 1866.

Nro. 14048. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia ninicjszem, że na zaspokojenie wywalczonej przez masę ś. p. Józefa Rzeczyckiego summy 2000 złr. m. k. czyli 2100 zł. w. a. z odsetkami 5% od 1. października 1859, kosztami sądowemi i czekucyjnemi 26 złr. 50 kr. i 11 złr. 10 kr., tudzież terazniejszemi w kwocie 10 zł. 78 c. pomusowa sprzedaż realności pod Nrcm. 1953/4 w Stanisławowie położonej, Dom. 1, pag. 195, n. 14 haer., dawniej do Lubiny Strasser, teraz do Chaskla Heiss należącej, w trzech terminach: dnia 4. i 25. października i 15. listopada 1866, zawsze o godzinie 9tej rano przedsięwzięta będzie.

Realność ta w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacunkowej 11404 zł. 63 cent. w. a., przy trzecim terminie zaś i niżej ceny szacunkowej, jednakowo nie za mniej jak tylko za pokrywającą kredytorów hypotecznych kwotę sprzedaną będzie; jeżliby zaś przy trzecim terminie nikt ceny takowej nie ofiarował, natenczas wyznacza się celem utożenia warunków łagodniejszych do czwartego terminu licytacyi termin na 22. listopada 1866, godzinę 4tą po południu, w którym wierzyciele w sądzie stanąć mają.

Jako wadyum stanowi się kwola 1150 zł. w. a.

O tej licytacyi uwiadamia się wszystkich wierzycieli, jako to: Maryannę Medyńską niewiadomego pobytu i tych wszystkich, którzy po wydanym na dniu 1. sierpnia 1866 wyciągu tabularnym prawo zastawu na tej realności osiągnęli, potem wszystkich tych wierzycieli, którymby uchwała ta doręczoną nie była, przez ustanowionego kuratora pana adwokata Maramorosza z zastępstwem pana adwokata Rosenberga i przez edykta.

Resztę warunków licytacyjnych, akt szacunkowy, wyciąg ta-

bularny wolno w tutejszej registraturze przejrzeć.

Stanisławów, dnia 20. sierpnia 1866.

(1517) Rundmachung

Mr. 43188. Laut Gröffnung ber f. f. mabrischen Statthals terei vom 18. l. Mte. Mr. 13481 wird heuer ber Altbrunner Oftos bermarkt anstatt am 2. erst am 4. Montage im Oftober 1866 abges halten werden.

Dziennik urzędow

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg ben 30. Auguft 1866.

## Obwieszczenie.

Nr. 43188. Podług oznajmienia c. k. morawskiego namiestnictwa z 18go b. m. Nr. 13481 odbędzie się w tym roku staroberneński jarmark październikowy zamiast 2go dopiero 4go poniedziałku w październiku 1866.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, 30. sierpnia 1866.

(1521) Ronfurd. (1

Mr. 8366. Zu besetzen ist die Posterpedientenstelle bei der k. k. Posterpedizion in Horodenka gegen Dienstvertrag und Kauzionsleizstung im Betrage von 200 st. Jahresbestallung 160 st. Amtspausschale 40 st. und Bothenpauschale 900 ft. für die Beförderung der täglichen Bothenfahrten von Horodenka nach Gwoździec, dann von Horodenka nach Zaleszczyki und retour.

Gesude unter Nadweisung der gesetlichen Erfordernisse, nämlich der Vermögensverhältnisse sind binnen 3 Wochen bei der k. k. Postdirekzion in Lemberg einzubringen.

on the first of

Bon der k. k. galiz. Postschien. Lemberg, am 8. September 1866.

(1522) Ronfurg (1)

Rr. 7916. Zu besehen ift die Posterpedientenstelle bei der k. k. Posterpedizion in Unter-Stanestie in der Bukowina gegen Dienstwertrag und Leistung einer Kauzion im Betrage von 200 fl. Jahresbesstallung 120 fl., Amtspauschale 24 fl. und Bothenpauschale 400 fl. jährlich für die Unterhaltung täglicher Pothenfahrten zwischen Unter-Stanestie und dem k. k. Postamte in Sniatyu.

Gefuche find unter Nadweisung ber gesetlichen Erforderniffen, namentlich der Vertraungswürdigkeit, Vermögensverhältnisse, und zwar von bereits in öffentlichen Diensten stehenden Bewerbern im Wege ihrer Amtsvorstehung sonst aber im Wege der bezüglichen politischen

Behörde.

Wegen Befegung der erledigten Postexpedientenstelle wird gleich:

zeitig ber Konkurs ausgeschrieben.

Bon der t. f. galig. Post-Direkzion. Lemberg, am 8. September 1866.

(1516) Lizitazione Ankündigung. (1

Aro. 10688 ex 1866. Am 21. September 1866 wird in der Amtökanzlei des Kameral-Wirthschaftsamtes in Kutty die Verpachtung der herrschaftlichen Propinazionsgerechtsame in der Kameralherrschafts. Abtheilung Pistyn, des nicht ausschließenden Mechtes zum Weinsausschanke in den herrschaftlichen Wirthse und Schankhäusern dieser Herrschafts Abtheilung und des Vier-Erzeugungs und Ausschankserechtes auf die Dauer von 3 Jahren, d. i. vom 1. November 1866 bis Ende Oktober 1869 im Wege der schriftlichen Offertverhandlung mit Ausschluß mündlicher Andothe und mit Vorbehalt der Wahl unter den schriftlichen Offerenten gepflogen werden. Der Ausrufspreis des einsährigen Pachtschillings beträgt 5010 fl., Sage: Fünfstausend und zehn Gulden öst. W., das loperzentige Vadium 501 fl. (Fünshundert ein Gulden) öst. W. Die Offerten müssen den bestimmten Preisantrag in Zissern und Buchstaben deutlich geschrieben und die Erklärung enthalten, daß der Offerent sich den ihm bekannten Lizitazions und Pachtbedingnissen unterwerfe.

Diese mit dem Vadium oder dessen Erlagsausweise belegten, von Außen mit dem Pachtobjekte überschriebenen Offerten mussen wohlversiegelt bis längstens 6 Uhr Nachmittags am 20. September 1866 zu eigenen Händen des Kameralwirthschaftsamis Worstehers oder dessen Vertreters in Kutty überreicht werden, widrigens dieselben nicht berücksichtiget werden können. Die näheren Lizitazions und Pachtbedingnisse können beim Kuttyer k. k. Kameral-Wirthschaftsamte

eingesehen werden.

Bon der k. f. Finang, Bezirks, Direkzion. Kodomea, am 4. September 1866.

(1519) E d y k t. (1)

Nro. 9904. Przez c. k. sąd obwodowy w Tarnopolu wzywa się wszystkich tych, którzy jako wierzyciele roszczą sobie prawo do spadku Eugeniusza Brodzkiego, właściciela dóbr Borki małe, w obwodzie Tarnopolskim, żeby się stawili w tym sądzie dla okazania i udowodnienia praw swoich w dniu 11. października 1866 o 9tcj godzinie przed południem, lub w tymże przeciągu czasu podanie swoje na pismie wnieśli, w przeciwnym bowiem razie nie mieliby żadnego dalszego prawa do spadku, gdyby tenże przez zapłacenie okazanych mierzytelności wyczerpniętym został, wyjąwszy o ile im służy prawo zastawu.

Tarnopol, dnia 20. sierpnia 1866.

(1505) Rundmachu

Nro. 8640. Mit Ende August I. J. wurden das hauptfelds postamt in Gorz so wie die Filial-Feldrostämter in Wien, Gratz, Laibach und Klagensurt und die dazu gehörigen Exposituren aufgelöst, und nur für das 7. Armeekorps ein Feldpostamt belassen, das

dermalen seinen Sit in Kormons hat.

Die Korrespondenzen und Geldsendungen von und an Militärs und Militärbeamte des 7. Armeeforps werden nach den bisher ers flossenen Borschriften portofrei behandelt werden, dagegen tritt bezüglich der Postsendungen von und an alle übrigen Militärse und Militärbeamte die mährend der Kriegstauer bewilligte Portofreiheit vom 1. September 1. J. an außer Kraft und werden diese Sendungen bei den betreffenden Zivil-Postämtern aufgegeben und bestellt und nach den allgemein gelienden Bestimmungen behandelt werden.

Rur ten in ben Spitalern befindlichen vermundeten und franfen öfterr. Militars wurde die hohen Orts zugeftandene Portofreiheit

noch bis Ente Oftober 1. 3. belaffen.

Bas hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galiz. Post-Direkzion.

Lomberg, am 4. September 1866.

(1507) © 8 i f t. (3)

Mro. 48761. Wom k. f. Lemberger Lantes als Handelsgerichte wird dem Moses Rath mit di sem Gditte bekannt gemacht, daß wider denselben unterm 19. Juni l J. zur Zahl 32901 Salamon Czackes ein Gesuch um Ertassung der Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 3180 fl. öst. W. hiergerichts überreicht habe, worüber mit dem Beschluß vom 20. Juni 1866 Z. 32901 die Zahlungsauflage bes willigt wurde.

Da der gegenwärtige Wohnort bes Moses Rath nicht befannt ift, so wird für benfelben der herr Landesadvokat Dr. Frenkel mit Substituirung des herrn Landesadvokaten Dr. Blumenkeld auf seine Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt, und demselben die oben

angeführte Bahlungsauflage jugeftellt.

Bom f. f. Landes= ale Fandelegerichte.

Lemberg, am 5. September 1866.

(1508) © 8 i f t. (3

Mro. 1453. Vom f. f. Bezirkkamte als Gerichte zu Belz wird hiemit öffentlich befannt gegeben, daß zur Fereinbringung ber burch Hemit öffentlich befannt gegeben, daß zur Fereinbringung ber burch Hen. Johann Matula mittelst gerichtlichen Bergleiches vom 24. August 1865 Zahl 1904 gegen die Eheleute Ignatz und Klara Legezyńskie erstegten Forderung von 253 fl. öst. W. G. die erekutive Feilsbiethung der den gedachten Eheleuten eigenthümlich gehörigen, zu Betz sub Nro. 89 gelegenen, keinen Tabularkörper bildenden, auf 1304 fl. 53½ fr öst. W. abgeschähten Haus und Grundrealität in drei Terminen: am 12. November und 14. Dezember 1866, dann 15. Jänner 1867, sedesmal um 10 Uhr Vormittags im Gerichtsorte, und zwar am ersten und zweiten Termine bloß um oder über dem Schähungswerthe, beim letzten Termine auch unter dem Schähungswerthe vorgenommen werden wird.

Die übrigen Lizitazioneledingungen können in ber hiergericht-

Regiftratur eingesehen merben.

Betz, am 28. August 1866.

## el y la t.

Nr. 1453. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Bełzie zawiadamia się, że na zaspokojenie wywalczonej przez pana Jana Matuli ugodą sądową z dnia 24. sierpnia 1865 do liczby 1904 sumy 253 zt. w. a. z p. n. przymusowa publiczna sprzedaz do dłużników matzonków Ignacego i Klary Legczyńskich nalezącej, w Betzie pod Nrem. 89 położonej, w księgach tabularnych nie zapisanej z domu mieszkalnego i gruntu składającej się i na 1304 zł. 53 kr. w. a. oszacowanej realności w trzech terminach 12. listopada i 14. grudnia 1866 tudzież 15. stycznia 1867 każdą razą o godzinie 10tej przed południem w zabudowaniu sądowem, w pierwszych dwóch terminach tylko za cenę szacunkowa lub wyżej, przy trzecim terminie zas także niżej ceny szacunkowej przedsiewzietą bedzie.

Warunki licytacyi mogą być w tutejszo sądowej registraturze

zejrzane.

Belz, dnia 28. sierpnia 1866.

(1500) © 5 t f t. (3)

Nr. 48378. Bon dem k. k. Landes: als Handelsgerichte wird dem Moses Rath mit diesem Gdikte bekannt gemacht, daß wider bensfelben hiergerichts unterm 19ten Juni 1866 3. Zahl 33011 Jona Fisch ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsauflage über die Wechsfelsumme von 1590 fl. öst. Währ. f. N. G. überreicht habe, worüber mit dem Beschluße vom 20. Juni l. J. z. 3. 33011 der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da ber gegenwärtige Wohnort des Moses Rath nicht bekannt ift, so wird der hierortige Landes Movetat herr Dr. Frenkel mit Substituirung des hrn. Landes Aldvokaten Dr. Blumenfeld für densfelben auf deffen Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt, und bemsselben der oben angeführte hiergerichtliche Zahlungsauftrag zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 3. September 1866.